## Amtsblatt

## Jemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

20. Juni 1862.

140.

20. Czerwca 1862.

(1026)

Konkurs-Kundmachung.

Mro. 457. Bur Wieberbefegung bee bei tem Zborower f. f. Bezirkeamte erledigten Bezirkeamtekanzelistenstelle mit dem Gehalte labrlicher 367 fl. 50 fr. und bem Borruckungerechte in Die bobere Gehalteftufe fahrlicher 420 fl. oft. W. wird hiemit ber Ronfure aus. Beschrieben.

Bewerber haben ihre gehörig inftruirten Gesuche im vorgeschrievenen Wege bei bem Zborower f. f. Bezirfeamte langftene bie 15. Juli 1862 einzureichen.

Disponible der beiten gandessprachen machtige Beamte merben befonbere berudfichtigt.

Złoczow, am 4. Juni 1862.

(1016)E dykt.

Nr. 22229. C. k. sad krajowy Lwowski czyni nioiejszym edyktem z miejsca pobytu niewiadomej Czarnie Gran, a w razie tejze śmierci jej z imienia i pobytu niewiadomym spadkobiercom, malzonkowie Herrmann i Cyrl Beila Landes naprzeciw aim pod dniem 19. maja 1862 do l. 22229 pozew o wymazanie ze stanu biernego połowy realności we Lwowie pod 1. 206 2/4 położonej, sumy 200 złr. m. k. wytoczyli, który to pozew pod dniem dzisiej-82 ym do postepowania słownego z terminem na dzień 4. sierpnia godzinie 11ej przed poludniem zdekretowano, nadawszy pozwaayın do przeprowadzenia tego sporu na kuratora adwokata dr. p. p. Tustanowskiego z substytucyą adwokata dr. p. p. Rayskiego. Wzywają się zatem pozwani, azeby wcześnie ustanowionemu p. kuratorowi środków obrony dostarczyli, lub tez sobie innego obrońce obrali temu c. k. sadowi krajowemu wskazali, albo tez na ustanowionym terminie się jawili, albowiem skutki zwłoki sami sobie przypiszą.

Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 26. maja 1862.

(1018) G b i f t.

Mro. 14008. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte mirb gur Bereinbringung ter mit dem hiergerichtlichen Urtheile vom 29. April 1857 Babl 798 ber Fr. Anna Widdy Damens ihrer minderjahrigen Rinder Friedrich, Wilhelm und Anna Müller wider Fr. Dorothea Pigtkowska zuerfannten Summe pr. 1333 fl. 20 fr. RM. oder 1399 fl. 56 fr. oft. 28. fammt 5% vom 1. Sanner 1860 gu berechnenten Bin. len, bann Gerichteloften pr. 8 fl. 54 fr. RDi. ten früheren Gretublonetoften pr. 11 ft. 93 fr. off. 28, und 24 ft. 11 fr. oft. 28., fo wie ter gegenmartig im Berrage von 35 fl. 13 fr. oft. 2B. querfann. len Grefugionatoften tie exetutive öffentliche Feilbiethung ber bem Markus Rhein ale Sypothetarfduldner gehörigen, sub Nro. 372 3/4 Belegenen Realität unter erleichternten Dedingungen ausgeschrieben.

Bur Bornahme biefer Feilbiethung wird ein einziger Termin auf ben 1. Muguft 1862 9 Uhr Bormittage festgefest, mit tem Beifate, baß bei bemfelben biefe Realitat um mas immer fur einen Breis

bintangegeben werben wird.

Seber Raufluftige ift verbunden ben 10ten Theil des mit 3979 ff 55 fr. oft. 2B. gerichtlich erhobenen Schapungswerthes, das ift den Betrag pr. 398 ft. 50 fr. als Badium im Baaren over in öffentlichen Chuleverschreibungen nach bem Tageefurse bes Ligitagionetermines gu Banden ber Seilbiethunge Kommiffion gu erlegen, wobei es jedoch bem Eretuzionsführer als Raufluftigen freifteht, gegen Sicherftellung tes Babiume uter ber exequirten Gumme pr. 1333 ft. 20 ft. oft. 28. mit. dubiethen, obne jum Erlage besfelben verbunden ju fein.

Die übrigen Seilbiethungetedingungen fonnen in tem Gerichte. hause als auch in der hiergerichtlichen Registratur von ben Pariheien

eingefeben werben.

Die bem Leben ober bem Bohnorte nach unbefannten Glaubiger werben gu Santen bes Rurators Abvofaten Dr. Madejski ver-Händigt.

Lemberg, am 21. Mai 1862.

## E dykt.

Nr. 14008. C. k. sad krajowy Lwowski podaje niniejszem do publicznej władomości, iż na Widdy imieniem jej maloletnich dzieci Fryderyka. Wilhelmina i Anny Müller wyrokiem tutejszym z d. 29. kwietnia 1857 do l. 798 84my 1333 zlr. 20 kr. m. k. czyli 1399 zł. 86 c. w. a. wraz z od-Betkami od 1. stycznia 1860, tudzież kosztami sporu w ilości 8 złr. 54 kr. m. k. i kosztami egzekucyi poprzedniemi w ilości 11 zł. 98 c. w. a. i 24 zł. 11 c. w. a., tudziez kosztami niniejszemi w ilości 35 zł. 13 c. w. a. przyznanemi, odbędzie się sprzedaż Publiczna egzekucyjna realności pod l. 372 3/4 we Lwowie położonej, należącej Markusowi Rhein jako dłuznikowi hypotekarnemu pod Pod ułatwiającemi warunkami.

Do przedsięwzięcia tej licytacyi wyznacza się jeden termin na dzień 1. sierpnia 1862 o godzinie 9ej przed południem z tym dodatkiem, że na tym terminie rzeczona realność za jakakolwiek cenę

sprzedaną zostanie.

Kazden chęć kupienia mający obowiązany jest dziesiątą część ceny szacunkowej w ilości 3979 zł. 55 c. w. a. sądownie wyprowadzonej, t. j. kwotę 398 zł. 50 c. jako wadyum w gotówce albo obligacyach publicznych podług kursu dnia licytacyi do rak komisyi złożyć, przyczem jednak egzekucyę prowadzącym wolno bedzie licytować za poprzedniem zabezpieczeniem tego wadyum na sumie 1333 złr. 20 kr. w m. k., dla której się egzekucya prowadzi bez obowiązku złożenia takowego.

Reszte warunków licytacyjnych wolno stronom wglądnąć w za-

budowaniu sądowem lub w tutejszej registraturze.

Wierzycieli z życia lub pobytu niewiadomych uwiadamia się, do rak p. adw. dr. Madejskiego jako kuratora.

Lwów, dnia 21. maja 1862.

(1020)Lizitazions-Ankündigung.

Mro. 6633. Begen Beraußerung ber ararifchen Pferbestallung Rro. 2 in Skatat wird am 7. Juli 1862 um 9 Uhr Bormittage bet bem f. f. Begirkeamte in Skalat unter ben in ber hierortigen Rund. machung vom 15. April 1862 Bahl 4396 enthaltenen Bedingungen eine zweite öffentliche Berfteigerung abgehalten werben.

Der Ausrufspreis fur biefe Stallung beträgt 312 fl. 10 fr. öft. 2B. und bas gu erlegende Angelb 10% biefes Ausrufspreifes.

Die fdriftlichen gehörig geflegelten Differte tonnen bis jum Beginne ber mundlichen Ligitagion bei bem Borftande tes f. f. Begirteamtes in Skalat überreicht merben.

Die näheren Lizitazionebedingniffe konnen fomohl bei ber f. f. Finang-Begirte. Diretzion in Tarnopol als auch bei bem f. f. Begirte. amte in Skalat eingesehen merben.

Bon ber f. f. Finang. Begirte. Direfgion.

Tarnopol, den 11. Juni 1862.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 6633. Celem sprzedazy skarbowej stajni na konie Nr. 2. w Skałacie odbędzie się przy c. k. urzędzie powiatowym w Skałacie na dniu 7. lipca 1862 o godzinie 9ej przed południem publiczna licytacya pod warunkami w tutejszem obwieszczeniu z dnia 15. kwietnia 1862 do l. 4396 zawartemi.

Cena wywolania za te stajnie wynosi 312 złr. 10 c. w. a., a

składać się mające wadyum 10% tej ceny wywołania.

Oferty pisemne należycie opieczętowane mogą przed rozpoczęciem ustnej licytacyi do rak przełożonego c. k. urzędu powiatowego w Skalacie być podane.

Blizsze warunki licytacyi przejrzeć można w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Tarnopolu i w c. k. urzędzie powiatowym

w Skałacie,

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej. Tarnopol, daia 11. czerwca 1862.

Rundmachung.

Dro. 4290. Bom 1. Juli 1562 wird bie bieber modentlich dreimalige Bothenfahrpoit zwischen Lutowiska und Ustrzyki täglich verfehren, und von Lutowiska um 9 Uhr Rachmittage abzugehen, in Ustrzyki um 5 Uhr Nachmittage einzutreffen, von bort um 6 Uhr 30 Minuten Frub, namlich 30 Minuten nach Antunft ber Poft aus Chyrow jurudgutehren und in Lutowiska um 10 Uhr 30 Minuten Bormittage anzufommen haben.

Das hiemit jur allgemeinen Renntniß gebracht wirb.

Bon ber f. f. galig. Goffbirefgion.

Lemberg, den 4. Juni 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 4290. Od 1. lipca 1862 r. dotychczasowa tygodniowo trzykrotna wozowa poczta posłańcza między Lutowiskami i Ustrzykami dziennie uskuteczniać się będzie. Odchodzi z Lutowisk o godzinie 1ej po południu, z Ustrzyk o godzinie 6ej 30 minut rano, mianowicie w 30 minut po przybyciu poczty z Chyrowa. Przychodzi do Ustrzyk o godzinie 5ej po południu, do Lutowisk o godzinie 10ej minut 30 przed południem.

Co niniejszem podaje się do ogólnej wiadomości. Od c. k. galicyjskiej dyrekcyi pocztowej. Lwów, dnia 4. czerwca 1862.

G bitt Mro. 7389. Bom f. f. fabt. beleg. Bezirfegerichte fur bie Stadt Lemberg und beren Borftabte in burgerlichen Rechtsangele. genheiten wird öffentlich fund gemacht, daß mit Beschluß bes Lem-borger f. f. Landesgerichtes vom 6. August 1861 Bahl 28637 ber geifteefrante Franz Matz für blodfinnig erflart murbe, und daß demfelben von diefem Gerichte ber Berr Felix Matz jum Rurator bestellt

Lemberg, am 22. Mai 1862.

Pricamik urzedowy Rundmachung

wegen Aufnahme von Zöglingen in die f. f. medizinisch. chirurgische Josefe-Akademie für das Schuljahr\_1862/2.

Dr. 701 6. Abth. Un ber mediginifchedirurgifden Jofefe : Ata. bemie werben fur bas fommende Studienjahr 1862/3 Boglinge fomobl auf ben hoheren ale auf ben niederen Lehrfure und zwar fur Babl. plate und für Militar. (Freis) Plate aufgenommen.

Der höhere Rure bauert 5, ber niebere 3 Jahre.

Die Bedingungen und Erforderniffe gur Aufnahme find folgende:

1) Muffen bie Afpiranten öfterreichifche Staatsangehörige fein. 2) Fur Afpiranten bes boberen Lehrfurfes ift bas 24. Lebenes fahr als bas hochfte Aufnahmealter festgefest.

Afpiranten für ben niederen Lehrfure muffen das 15. Lebensjahr

vollendet, und burfen bas 22. nicht überschritten haben.

3) Gine gefunde fraftige Leibesbefchaffenheit und vollfommene phyfifche Tauglichfeit jur Erfüllung aller Pflichten und ju den Ber-

richtungen bee fünftigen felbargtlichen Berufee.

4) Die nothige Borbildung und zwar wird von den Afpiranten fur ben höheren Legreurs gefordert, baß fie biefelbe miffenschaftliche Eignung haben, welche gur Immatritulation für ein hoheres Fatultate. Studium und namentlich fur bas hohere medizinisch = dirurgifche Studium an ben Universitaten ber ofterr. Monarchie ale Bedingung festgefest ift.

Die Afpiranten fur ben nieberen Lehrfure muffen wenigstene bie 4 erften Gymnafialtlaffen an einer inlandifchen Lehranftalt mit

burchaus guten Fortgangeflaffen jurudgelegt haben.

5) Die Rachweifung über untadelhaftes Borleben und gutes

fittliches Betragen ber Afpiranten.

6) Der Erlag bes Equipirungegelbes im Betrage von 100 Gul ben beim Gintritte in die Alfademie. Mittellofen Afpiranten auf Die litarplage mit fehr guten Fortgangeflaffen und Sittenzeugniffen, ine, befondere ben Gohnen mittellofer Offigiere, Militar Bartheien und Beamten, bonn Bivil. Staatebiener fann, wenn beren Mittellofigfeit erwiesen vorliegt, und ihre Aufnahme mit Rudficht ouf ben Bedarf munichenswerth erscheint, ber Erlag bes Equipirungegelbes som Rriegsminifterium nachgesehen, und ber biegfällige Betrag auf Rechnung bes Merare angewiesen werben.

7) Die Berpflichtung fur bie Afpiranten bes höheren Lehrfurfes nach erlangtem Dottorgrade 10 Sahre, fur die Boglinge bee nieberen Lehrfurses aber nach erfolgter Approbation jum Bundarzte 8 Jahre

als Feldargte in ber f. f. Urmee ju bienen.

Die Benuffe und Bortheile ber Boglinge bestehen in Folgendem:

- 1. Die Boglinge erhalten bie Unterfunft und volle Berpflegung in ber Art, wie in ben übrigen f. f. Militar-Atademien.
- 2. Gin monatliches Paufchale von 10 Gulben 50 Rreuger fur Rleider, Bafche, Bucher, Schreibmatertale 2c.; 2 Gulben bavon find als Taschengelb bestimmt.
- 3. Die Böglinge erhalten ben, bem Lehrfurfe entsprechenden vollftandigen Unterricht in ber Dedigin und Chirurgie unentgeltlich

4. Diefelben find von der Entrichtung der an den Bivil = Lehr= anstalten vorgeschriebenen Rigorofen und Diplomtaxen befreit.

5. Die Böglinge werden nach Absolvirung des Lehrkurses und entsprechenter Ablegung ber frengen Brufungen, u. am. die bee hoheren Rurfes zu Doftoren ber gesammten heilfunde graduirt, jene bes niederen Rurfes als Bundargie und Geburtehelfer approbirt und ihnen hierüber die Diplome ausgefertigt, burch welche sie in alle diejenigen Rechte und Freiheiten eingesett merben, bie ben an anderen f. f. mediginische dirurgischen Lehranftalten freirten Mergten und Bund: arzten zufommen.

6. Siernach merben bie Böglinge bes hoheren Lehrfurfes als Oberärzte mit dem Borrudungerechte in Die hoheren Chargen ber feldarztlichen Branche, jene des niederen Lehrfurfes dagegen ale Unterärzte mit der Aussicht auf die Beforderung jum Oberwundarzte in

ber f. f. Armee angestellt.

7. Ausgezeichnete Obermundarzte und Unterarte, welche nach den bestehenden Ctudiengeschen jur hoheren mediginisch dirurgifden Ausbildung befähigt find, tonnen dann fpater mit dem Fortbezuge ber Gebühr ihrer Charge ale Frequentanten auf den boberen Lehrfure an bie Afabemie einberufen weiben, um fich ten gur Borrudung jum Oberarzte erforberlichen Doltorgrad zu erwerben.

8. Den an der Josefo-Atademie gebildeten Felbargten, Dofto. ren und Wundarzten, wird, wenn fie sich um eine ärztliche Unstellung im Bivilftaatedienfte bewerten, nach vollenteter tadellofer Dienftgeit der abfolute Borgug vor allen Bivilargten, begiehungeweife Bivilmund.

ärzten, eingeräumt.

Die Böglinge, welchen ein Militarplat verlieben wird, merben unentgelilich verpflegt, die Bahlzöglinge muffen hiefür eine Begütung

leiften.

Wegenwartig ift ber Betrag fur Babiplage in tem hoheren Behrfurfe auf 315 Gulben, und jener fur den niederen Rure auf 262 fl. 50 fr. festgefest, und in ber Folge mird berfelbe von Beit ju Beit nach den Theuerunge. Verhaltniffen geregelt.

Diefer Betrag ift in halbjährigen Raten in Borbinein am 1. Oftober und 1. April bei einer ber nachstehenden Rriegetaffen, beliebig welcher, ale: ju Bien, Grag, Innebrud, Prag, Brunn, Lemberg,

Ofen, Udine, Benedig, Temesvar, Agram, hermannftabt, Bara, Trief oder Mainz, unter Ungabe bee Bor- und Bunamene bes Bogling und ber Josefe-Atademie ale ber Bildungsanstalt, in welcher sich ber felbe befinder, sowie ber Zeitperiode, für welche bie Zahlung geleiftel wird, ju übergeben, oder an felbe ju überfenden, und muß fich jeder neu einberufene Bahlzögling bet feinem Ginruden an ble Afatemie mit bem Erlagicheine über die erfte Rate bei ber Afademie . Direfgion ausweisen, widrigene beffen Aufnahme nicht Blat greifen fonnte.

Bahlzöglingen, welche in zwei aufeinander folgenden Studien' jahren burchaus oder die Meh zahl vorzüglicher Fortgangeflaffen er' halten haben und deren Aufführung ohne Tadel ift, tann über Antrag ber Diretzion ein Militarplat fur bie fernere Studienzeit unter bet Bedingung einer fortgefesten guten Studien-Bermenbung und Auffuh'

r ng vom Rriege. Ministerium verliehen merden.

Die Gesuche um Berleihung eines Militar. ober Bablplages find von den Eltern oter Bormuntern bes Bewerbers im Dienstwege oder unmittelbar, je nachdem jene bem Militars oder Bivilftande ans gehören, langftene bie 15. August 1862 bei bem Rriege = Minifterium in Wien einzubringen.

Diefe Gesuche muffen die genaue Abreffe enthalten, an welche ber Befdeid ju richten ift. Wenn felber an Orte gelangen foll, in welchen fich fein Postamt befinder, fo ift die lette Boftftagion fete anjugeben.

Die Aufnahme findet nur in ben erften Sahrgang beiber Lehr furfe fatt Aufnahmegefuche fur einen boberen ale fur ben erfen

Jahrgang werden als unflatthaft nicht berüchfichtiget.

In ben bezüglichen Gefuchen muß gehörig ausgebrückt fein, auf welchen Lehrkurs der Bittsteller und ob derfelbe auf einen Militare ober auf einen Bahlplat afpirire und es muffen bemfelben folgende Dofumente beiliegen :

1. Der Rachmeis bes Alters,

2. das Impfunge-Zeugniß, 3. das von einem graduirten Militararzte ausgestellte Zeugniß über bie physische Qualifikazion des Afpiranten,

4. bas Sittenzeugniß,

- 5. die gefammten Schul- und Studien Beugniffe von allen Jahr. gangen der zuruckgelegten Gymnafialklaffen, und zwar fowohl vom ersten als auch vom zweiten Gemester jeden Jahrganges, dann ben Gefuchen um Aufnahme auf bin höheren Lehrfurs auch das Maturis tate. Zeugniß eines inländischen Obergymnaftume. Studirende von Lehr anstalten, an welchen die Maturitate = Brufungen erft in der zweiten Balfte bes Monates September abgehalten werden, und welche beme nach nicht in ter Lage find, bae vorgeschriebene Maturitaie ? Beugniß ihrem Aufnahmegefuche beizulegen, tonnen bemungeachtet ein mit allen fonftigen vorgeschriebenen Beilagen inftruirtes Gefuch einreichen, und ee fann tenfelben bei einer ausgewiefenen vorzuglichen Wermendung in ben Gymnafial Studien, welche vorauefichtlich ein abnliches Calcul bei der abzulegenden Maturitates Prufung erwarten läßt, die Aufnahme provisorisch zuerkannt werden.
- 6. Jene Afpiranten, welche ihre Stubien unterbrochen haben, muffen fich über ihre Beichaftigung ober fonftige Bermendung mahrend ber Dauer ber unterbrochenen Studienzeit legal ausweifen.
- 7. Die autbrudliche Erflarung, bei ber Mufnahme das Equipi. rungegeld im Betrage von 100 Gulden und bei Alfpiranten auf Bablplage ben für Unterkunft, Berpflegung, Bekleidung und fonftige Bedurfniffe bestimmten Betrag von jahrlich 315 Gulden für ben boberen und jährlichen 262 Gulden 50 Rreuger fur ben niederen Lehrfure in halbjährigen Raten in Vorhinein zu eilegen.
- 1 8. Gesuchen um Zahlplate hat die legale Bestätigung beiguliegen, daß die Bittsteller fich in jenen Bermogene Berhaltniffen befinben, welche ihnen bie anftanbelofe Entrichtung bes festgesetten Belos stigungs = Pauschalbetrages mahrend ter Dauer ber Studienzeit ber Ufpiranten an ter Alfademie gestattet.
- 9. Menn ein besonderer Unsprud fur die Aufnahme in bie Jofefe.Atademie auf Grund Des Charaftere oder besonderer Berdienft. lichfeit bes Batere bee Afpiranten erhoben werben will, fo muß biefer Umstand, falle bie Militar. Behörden nicht an fich hievon in Renntniß find, gehörig tofumentirt fein. Nicht ausgewiesene berartige Ungaben fonnen nicht berücksichtiget merben.
- 10. Der von bem Afpiranten ausgestellte, von beffen Bater ober Bormund bestätigte und von zwei Beugen mitunterfertigte Revere über die einzugehende gebn. und beziehungeweise achtjährige Dienftverpflich.
- Befuche, welche nach bem anberaumten Termine einlaufen, welche nicht gehörig, namentlich nicht mit allen Studienzeugniffen von beiden Semestern aller Sahrgange belegt find, oder welche nicht erfeben laffen, ob ber Gefuchsteller auf ben boheren ober niederen Lehrum einen Militar- oder Bahlplag fompetire, fonnen nicht berücksichtiget werden.

Die Berleihung ber Militar- und Bahlplage erfolgt von Geite bes Rriege.Minifteriums.

Die Gesuchfteller erhalten barüber einen ichriftlichen Befdeib, in welchen bei ben Aufgenommenen angegeben wird, wann diefelben bei ber Afademie einzurücken haben.

Die neu anfommenden Boglinge werden hinfichtlich ihrer phyfifchen Eignung bier nochmals von einem Stabsarzte unterfucht und nur die auch hiebei tauglich Befundenen werden wirklich aufgenommen.

He precing where he hardens become eig john lesses on

only set a semicircle plant of praising a little support I had

guitte. Lowberg, att 28, 1914 1,002

fellen pen bienn uttende net sellet

(1009)(2) Obwieszczenie.

Nr. 4353. C. k. sad obwodowy w Przemysla niniejszym podaje do powszechnej wiadomości, iż w skutek prosby p. Eleonory Zagórskiej i p. Albertyny Seidemanowej w celo zaspekojenia ilości 966 zlr. wal. austr. z odsetkami po 5% od daia 1. listopada 1760 P. Eleonorze Zagórskiej należnych, tudziez sumy 1239 zfr. wal. austr. z takiemiż samemi odsetkami przez p. Albertyne Seidemann wygranej, nakoniec ilości 193 złr. wal. austr. z takiemiz procentami na p. Albertyne Seidemann w ilości 157 zfr. 50 c. wal. anstr., zaś na p. Eleonore Zagórske w ilości 35 zlr. 50 c. wal. austr. z takiemiz procentami przypadającej, tudziez na zaspokojenie kosztów egzekucyjnych w ilościach 8 złr., 7 złr. 11 c. i 10 złr. 6 c. wal. austr., razem 25 złr. 17 c. wal austr. nowy termin do publicznej Przymusowej sprzedazy realności pod nrm. 4. w mieście Przemyślu położonej a Lei Knoller i Genendli Langbank własnej, pod warunkami edyktem tutejszym w dzienniku urzedowym Gazety lwowskiej z dnia 25., 26. i 28. października 1861 Nr. 249, 250, 251 ogłoszonemi, na dzień 30. czerwca 1862 o godzinie 10. rozpisuje się i o tem obydwie strony i wierzycieli hypot czni zawiadomienie dostają. Przemyśl, dnia 28. maja 1862.

Beftute-Pferbe-Berkauf. (1013)

Mro. 262. Go wie im vorigen Jahre merben auch heuer im Willitärgestüte zu Mezöhegyes in Ungarn eirea 60 Stuck und im Mis litargeftute ju Radautz in ber Bukowina ungefahr 56 Stud volliom. men gute Beflutepferde meiftens im Alter von 41/2 Jahren wegen Uebergahl an den Bestviethenden ligitanto verlauft.

Die Mehrzahl hievon find Stuten, mas namentlich ben Buchtern

febr ermunicht fein burfte.

Dbige Lizitazionen finden in Mezöhegyes am 4. August in Radautz am 23. September b. J. Statt und beginnen um 9 Uhr Bormittage, mogu Raufluftige biemit eingeladen merben.

Bon ber f. f. General-Militat- Gefinte-Infpetzion.

Wien, am 5. Juni 1862.

(1011)E dykt.

Nr. 3138. C. k. sad obwodowy Samborski niniejszem wiadomo czyni, że pp. Jan Wasowicz i Szczepan Mszanecki przeciw Mariannie z Turzańskich Horodyńskiej, Katarzynie z Turzańskich Kochanowiczowej, Justynie z Turzańskich Stupnickiej, Annie z Turzańskich Jasienieckiej i Zofii z Turzańskich Jaworskiej o uznanie nabycia prawa właśności części dóbr Turze przez zasiedzenie i intabulowanie tychże za właścicieli dnia 16. kwietnia 1862 do 1.3138 Pozew wytoczyli, w skutek którego do ustnej rozprawy termin na dzień 5. września 1862 o godzinie 10cj z rana wyznaczono,

Ponieważ miejsce pobytu i życia zapozwanych, lub tychże spadkobierców wiadome nie jest, przeto c. k. sąd obwodowy takowym kuratora w osobie adwokata krajowego p. dr. Gregorowicza z substytucyą p. adwokata dr. Pawlinskiego nadał, z którym spór niniejszy wedle istniejących dla Galicyi ustaw sądowych przepro-

Wadzonym będzie.

Wzywa się zatem zapozwanych, azeby na terminie albo osobiście staneli, albo odpowiednie prawne dokumenta i informacye mianowanemu kuratorowi udzielili, lub też innego zastępce sobie obrali i tutejszemu sądowi oznajmili, w ogóle azeby wszystkie prawne środki do swej obrony uzyli, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki z zaniedbania wypiknąć mogące, sami sobie Przypisać będą musieli.

Z rady c. k sadu obwodowego.

Sambor, duia 4. czerwca 1862.

(1021)© dift t.

Mro. 2414. Bon bem f. f. fradt. beleg. Bezirkegerichte wird dem, tem Wohnorte nach unbefannten minderjährigen Miecislaus Mikolajewicz und deffen Muttter und Bormunderin Apolonia Mikolajewien neit diesem Ebifte befannt gemadit, bag über Anfuchen ber f. f. Binang-Profuratur de pracs. 5. Oftober 1861 Babl 5385 tem minberfahrigen Miecislaus Mikołajewicz, Erben nach Valerian Mikolaje-wicz im Zwede ber Buftellung best hiergerichtlichen Bescheibes vom 9. Oftober 1860 Babl 5277, dann bas gegen Valerian Mikolajewicz ergangenen Grienninifes ber Stamslauer f. f. Rreitbehorte vom 14. Janner 1860 Bohl 242 megen Erfoppflicht der Alerarial . und Vieli. gionefondeforderung pr. 1253 fl. 25 fr. oft. 2B. der Berr Landes. Advofat Skwarczyński mit Cubfituitung bes herrn Landes Advotaten Dr. Minasiewicz mittelft hiergerichtlichen Bescheides vom 31. Oftoter 1861 Babl 5385 jum Rurator ad actam bestellt, und bemfelben ber Dben angeführte Befcheid tiefes Gerichtes als auch bas Erfenntniß ter hiefigen f. f. Rreisbehorde jugeftellt murbe.

Bom f. f. flabtifch belegirten Begirfsgeri bie.

Stanislawow, den 31. Dai 1862

(1024)Kundmachung.

Mro. 5415. Um 21. Juli 1862 mirt beim Kamionkaer f. f. Be-Airteamte bie Offertverhandlung wegen Berpacheung nachstehender Kamionkaer fabt. Gefalle fur Die Beit vom 1. Rovember 1862 bis Ente Oftober 1863 abgehalten werden, und zwar:

1. Der ftadt. berrid. Branntweinpropinagion mit bem Que.

rufspreise 5040 fl. oft. W.

2. Der fradt. Bierpropinagion mit bem Ausrufspreife 1452 fl.

3. Der Stand- und Martigelber mit bem Musrufspreise 284 fl.

4. Der Brudenmauth mit bem Ausrufepreife 100 ft.

5. Der ftabt. oben Blage mit tem Ausrufepreife 124 ff.

6. Des Dag. und Baggefalls mit bem Ausrufepreife 10 ff. Pachtluftige haben ihre geborig verfiegelten, flar und beutlich v.r.

faßten und mit dem 10% Babium verschenen Offerten am Tage ber Offertenverbandlung bis 6 Uhr Abends beim f. f. Begirteamte in Kamionka, bei meldem bie Pachtbedingungen eingesehen merben ton. nen, anzubringen.

Unbestimmt lautenbe, nicht geborig verfiegelte ober mit gehörigen Babium nicht belegte Offerten werden nicht berüchsichtigt werben.

Zioczow, ten 3. Juni 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 5415. Daia 21. lipca 1862 adbedzie się w c. k. powiatowym urzędzie w Kamionce licytacya za pomocą ofert celem wydzierzawienia pastepujących dochodów miasta Kamionki str. za czas od 1. listopada 1862 do końca października 1863, mianowicie:

1. Propinacyi wódczanej z ceną wywolania 5040 zl. w. a.

2. Propinacyi piwnej z ceną wywołania 1452 zł. 95 c.

3. Targowego z cena wywołania 284 zł. 4. Mostowego z cena wywołania 100 zł.

5. Miejskich gruntów z cena wywołania 124 zł.

6. Przychodu miar i wag z cena wywołania 10 zł.

Mający cheć wydzierzawienia powyzsze dochody miejskie mają swe dokładnie określone, opieczętowane i poręką 10% ceny wywoławczej zaopatrzone oferty w dniu licytacyi do godziny 6ej wieczornej u c. k. urzędu powiatowego w Kamionce wnieść, gdzie też warunki licytacyi przejrzeć mozna.

Niedokładne, pienależycie opieczetowane lub poręką 10% ceny

wywoławczej niezaopatrzone oferty zostana nienwzględnione.

Złoczów, dnia 3. czerwca 1862.

G d i ? t. (1025)

Bon Geite der f. f. Rreisbehorbe in Kolomyja Mro. 4398. wird der in der Wallachei fit unbefugt aufbaltende Jossel Fruchter aus Sniatyn hiemit aufgefordert binnen 3 Monaten in feine Beimath guruckzufehren und feine unbefugte Abmefenheit gu rechtfertigen, mibris gene gegen benfelben nach bem a b. Auswanderungspatente vorgegangen merben mirt.

Kotomyja, am 2. Juni 1862.

E dy k f.

Nr. 4398. Ze strony urzędu obwodowego w Kołomyi wzywa się Josla Fruchter, redem ze Sniatyną obecnie na Woloszczyznie bez zezwolenia przebywającego, azeby w przeciagu 3 miesięcy do tego kraju wrócił i swoją nieobecność usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie przeciwko niemu według patentu emigracyjnego postapionem bedzie.

Kolomyja, dnia 2. czerwca 1862.

Ginberufunge-Gbift.

Mro. 2862. Samuel richtiger Schame Kallenhof aus Stryj, mels der fich unbefugt außer ben ofterreichischen Graaten aufhalt, wird biemit aufgeforbert binnen 6 Monaten, von ber erften Ginichaltung Diefes Gbiltes in ber Lanteszeitung gerechnet, jurudgutehren und feine unbefugte Abmefenheit zu rechtfertigen, midrigens gegen ibn nach bem a. b. Patente com 24. Derg 1832 verfahren merben mußte.

Bon ber f. f. Kreisbehörde.

Stryj, ben 30. Mai 1862

Edykt powołujący.

Nr. 2862. Wzywa się niniejszym Samuela właściwie Schame Kallenhofa ze Stryja, któren bez upoważnienia za granicą przebywa, azeby w przeciągu sześciu miesięcy, od pierwszego umieszczenia edykiu tego w Gazecie krajowej rachując, do kraju rodzinnego wrócił i nicobecność swoją usprawiedliwił, inaczej przeciw niemu według najwyższego patentu emigracyjnego z 24. marca 1832 się Z c. k. urzędu obwodowego.

Stryj, dnia 30. maja 1862.

Coiet.

Mro. 24772. Bom f. f. Landes- ale Handelsgerichte wird bem Simche Halberstein mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider ihn Simche Margoles sub praes. 4. Juni 1862 Bahl 24772 ein Befuch um Bablung ter Bechfelfumme von 960 fl. oft. 28. f. D. G. angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, moruber die Bahlungsauflage unterm 12. Juni 1862 Babl 24772 bewilligt wurde.

Da ter Aufenthalisort tex Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landes = ale Sandelegericht ju beffen Bertretung und auf feine Befahr und Roffen ten biefigen Abvofacen Dr. Jabtonowski mit Gubstituirung tes Advotaten Dr. lechen als Rurator bestellt, mit meldem bie angebrachte Rechtefache nach ber fur Galigien vergefdriebenen

Wechselordnung verhantelt werden wird. Durch Diefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder feleft ju ericeinen, ober bie erforterlichen Rechte. behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Cadwalier ju mablen und tiefem f. f. Geridte anzuzeigen, überhaupt Die jur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtemittel ju ergreifen, indem er fich die aus beren Berabfaumung entftehenten Folgen felbst beigumeffen haben mird.

Dom f. f. Landes, als Santelegerichte.

Lemberg, ben 12. Juni 1862.

Mr. 36834. Bur Sicherstellung ber meiter auszuführenden Ron. firutgionsbauten pro 1862 auf ber Delatyner Straffe im Nadwornaer Strafenbaubezirte, wird bie Offerten. Berhandlung hiemit ausgeschrieben. Die sicherzustellenden Objette find:

a) 3m 1/4 ber 2ten Deile: 1639 54 Erdarbeiten mit bem Fistalpreise 1126 Steinteraffen 051/1 3734 Steingrundlage 1750 56 Beschotterung 991/1 270 Straffengelander herstellung ber Brude Rr. 16 542 09 331 29 Herstellung ber Ranale Dr. 17 u. 18 . 9294 53 aufammen

b) im 1/4 ber 7ten Deile: Ausbau ber noch bestehenden Fahrbahnlucken

611 07

9905 60 bemnach im Gangen

öfterr. Wahr.

Die fonftigen allgemeinen und speziellen, namentlich bie mit ber h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Df. fertebedingniffe konnen bei der Stanislawower Rreisbehörde oder beim Nadwornaer Straffenbaubezirke eingesehen merden.

Unternehmungsluftige werden hiemit aufgefordert ihre mit 10% Babium belegten Offerten langstens bis jum 27. Juni 1862 bei ber

gedachten Rreisbehörde ju überreichen.

Nachträgliche Offerten werben nicht berudfichtiget werben. Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 10. Juni 1862.

Ogłoszenie.

Nr. 36834. Dla zabezpieczenia dalej prowadzić się mających budowli konstrukcyjnych pro 1862 na gościńcu Delatyńskim w Nadwórniańskim powiecie budowy gościńców, rozpisuje się niniejszem pertraktacya ofertowa.

Przedmioty mające się zabezpieczyć są: kr. a) W 1/4 drugiej mili: złr. w cenie fiskalnej 1639 54 Roboty ziemne 1126 Terassy kamienne 051/2 3734 Fundament kamienny 1750 56 Szótrowanie 991/2 270 Porecze przy gościńcu 442 09 Postawienie mostu nr. 🡭 331 29 Postawienie kanałów nr. 17 i 18 9294 53

b) W 1/4 siódmej mili:

Wybudowanie istniejących jeszcze luk kolei w cenie

fiskalnei 611 07

przeto ogółem 9905 60 Reszte ególnych i specyalnych, mianowicie rozporządzeniem tutejszem z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 ogłoszonych warunków ofertowych można przejrzeć u Stanisławowskiej władzy obwodowej lub w Nadwórniańskim powiecie budowy gościńców.

Mających chęć przedsiębiorstwa wzywa się niniejszem, ażeby swoje w 10% wadyum opatrzone oferty podali najpoźniej po dzień 27. czerwca 1862 do wspomnionej władzy obwodowej.

Poźniejsze oferty nie będą uwzględnione.

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 10. czerwca 1862.

(1006)Coitt.

Mro. 1574. Bom f. f. Bezirfeamte ale Gericht ju Sniatyn mird hiemit befannt gemacht, daß ber mit Befcheib vom 29. Darg 1861 Bahl 999 über das Bermögen der Sniatyner Rramer Jacob und Schmece Gitel Sobel eröffnete Ronfure unterm Beutigen aufgehoben Wom f. t. Bezirfsamte ale Gericht. wurde.

Sniatyn, am 22. Marg 1862.

Edykt.

Nr. 1574. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Sniatynie podaje do powszechnej wiadomości, że ogłoszony achwałą z dnia 29. marca 1861 do l. 999 na majątek Sniatyńskich kramarzy Jakóba i Szanci Gitel Sobel konkurs pod dniem dzisiejszym zniesiony C. k. urząd powiatowy jako sąd. został.

Sniatyn, dnia 22. marca 1862.

(1010)Obwieszczenie. W postępowaniu ugodnem z wierzycielami Lwowskiej firmy

handlowej "Schulem Neuwelt" uchwała c. k. sadu krajowego Lwowskiego z dnia 27. maja 1862 l. 23031 wprowadzonem, wzywam pp. wierzycieli pomienionej firmy, aby wierzytelności swoje z jakiegokolwiek tytułu prawnego wynikające, u mnie jako delegowanego komisarza sądowego do dnia 15. lipca 1862 tem pewniej zgłosili, ile że w przeciwnym razie za niezgłoszone w tym terminie wierzytelności, o ile takowe prawem zastawu niebyłyby ubezpieczone, zaspokojenia z masy żądacby nie mogli, i dłużnik przez ugodę, któraby do skutku przyszła, od niezgłoszonych wierzytelności byłby uwolniony. Lwów, dnia 14. czerwca 1862.

> Alexander Jasiński, c. k. notariusz jako komisarz.

Mro. 9995. Bu befegen find: Die Ginnehmerefielle und Rontrolorestelle bei ber f. f. Sammlungefassa in Wadowice, eistere in ber IX. Diatentluffe mit tem Gehalte jahrlicher 1050 fl., lettere in der X. Diatentlaffe mit dem Gehalte jahrlicher 945 fl., 10% Quartiergelde und Raugionepflicht.

Befuche find inebefondere unter Rachweisung ber Brufungen aus ber Staats : Berrechnungemiffenschaft und ter Raffavorschriften, dann der Renninig der Landeliprachen binnen 4 Bochen bei ber f. f. Finang-Bezirfe-Direfzion in Wadowice einzubringen.

Auf dieponible Beamte wird, foferne felbe die nothige Gignung

befigen, vorzugeweise Rudfict genommen merden.

Bon ber f. f. Finang-Landes. Direfzion.

Krakau, am 7. Juni 1862.

(1012)G d i f t. (2)

Rro. 2322. Bon bem f. f. Stanislauer fabt. beleg. Begirtegerichte mird bem, dem Mohnorte nach unbefannten Johann Jethan mit diefem Gbifte befannt gemacht, daß Rudolf Uniszewski witer tenfels ben megen Dichtigfeitverflarung der ju Gunften diefes Abmefenten bezüglich ber Realität in Knihinia sub Nro. 92 aus efertigten 216. tretungeurfunde obto. 27. Ceptember 1860 hiergerichte unterm 23. April 1. 3. Bahl 2322 die Rlage überreicht hat.

Bas zur Kenninig Diefes abmefenden Johann Jethan mit dem Beifage gegeben wird, daß unter Ginem jur Bahrung feiner Rechte ber herr gandes 2 dvofat Dr. Bersohn mit Gutftituirung bes herrn Landes Aldvofaten Dr. Maciejowski auf Gefahr und Roften gum Rurator bestellt, und bemfelben der oben angeführte Bescheid diefes Berichtes jugestellt murbe.

Bom f. f. ftabt. beleg. Begirfsgerichte.

Stanislau, ben 1. Juni 1862.

Deffentliche Feilbiethung. Dro. 911. Radbem in ber Grefugionefache bes Berrn Josef Szypek miter herrn Miron Auperkowicz megen 210 fl. ofterr. 28. f. N. G. die mittelft Edikt vom 1. September 1861 Bahl 604 ausgeschriebenen 3 Lizitazionstermine wegen Ausbleiben von Raufluftigen erfolglos verftriden find, fo mirb vom Kimpolunger f. f. Begirteamte ale Bericht hiemit jur allgemeinen Renntniß gebracht, daß uber Unsuchen bes herrn Gregor Kosinski als ausgewiesenen Rechtsnehmers bes herrn Josef Szypek Die öffentliche Feilviethung ter in Kimpolung sub CNro. 229 gelegenen, auf 1636 fl. oft. B. geschatten Rea-litat am 24. Juni 1862 9 Uhr Fruh in der Gerichtsfanzlei auf Grundlage der in ben Alten zu jetermanns Ginsicht erliegenden Ligitagionetebingniffe auch unter tem Schagungewerthe fattfinden werden.

Bom f. f. Bezirfeamte ale Gericht.

Kimpolung, am 24. Mai 1862.

(1015)G d i t t.

Dro. 20495. Bom f. f. Landesgerichte wird bem Joachim Bilinski und Iguatz Swizawski oder Swiezawski und dessen unbefannten Grben mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe witer biefelben bie f. f. Finangprofuratur Namene bee Zaleszczyker Bivilfpitale megen Ertabulirung ber, auf bem Untheile bee Zaleszezyker Bivilspitals von ber Juribik in Czortkow haftenben Pachtrechte de praes. 9. Mai 1862 Zahl 20495 die Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Tagfatung auf ben 14. Juli 1862 um 11 Uhr Bormittage angeoidnet worden ift.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landesgericht zu beren Bertretung und auf beren Gefahr und Roften den hiefigen Landes. und Gerichts. Advofaten Dr. Pfeilfer mit Substituirung des Landes : Advokaten Dr. Gnoiúski als Rurator beftellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galigien

vorgeschriebenen Werichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Gdift merben bemnach die Belangten erinnert, jur reche ten Beit entweder felbit zu erscheinen, oder bie erforderlichen Rechte. behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und biefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die gur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechremittel zu ergreifen, inbem fie fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beigumeffen haben merden.

Bom f. f. Canbesgerichte.

Lemberg, ben 26. Mai 1862.

(1002)

Kundmachung. Mro. 18812. Bon bem f. f. Lemberger Landess als Sandels. gerichte mird bem Beren J. II. Kane, Sandelsmann, unbefannten 2luf. enthalteories, mit tiefem Goifte befannt gemacht, das der Geschaftemann M. Gruder unterm 6. Marg 1862 3. 3. 10068 mider benfelben eine Zahlungsauftage ber Summe von 379 fl. oft. B. f. R. G. erwirft habe.

Da der Bohnort bee J. H. Kane unbefannt ift, fo wird bem. felben der Advofat herr Dr. Pfeiffer mit Gubfituirung des herrn Abvofaten Dr. Rechen auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demfelben die oben angeführte Bablungsauflage biefes Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. Landes- als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 5. Juni 1862.